Uklad misday cras-austryachim i me-rosyishim resdem

# Dziennik praw krajowych i rządowych

the tarme de dix ans your lequestb

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświecimskiem i Zatorskiem tudzież z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Część IX.

28.40. September, gernier et S

IV. Schmarzenberg

viguette la sosmile equevonion reneure moust

pendert lespane d'un an. - c. a. d.

Wydana i rozesłana dnia 26. Maja 1851.

convenere, jesacze na ciag jednego

rement cet accord, se sont réunis et seivente mysoltich ragidor alerenio otrayont signé à cette fin anjourd contempolite, de nalecytege potwierdzenia

# Landes - Gesetz - und Regierungsblatt

für das

Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthumern Au: schwitz und Zator und dem Großherzogthume Krakan

IX. Stud. Doordes browned A plante with the explication of the explica

E. Schwarzenherg

Ausgegeben und versendet am 26. Mai 1851.

) Obsert is a Shire analyseraged using a comparable on a or ro. or row or roy to a or roy the analysis and the College of the contract of the

Te die die Merrenderin.

Harden Meyendorth.

Układ między ces.-austryackim i ces.-rosyjskim rządem z dnia 13. Listopada 1850,

(w Dzienniku praw państwa część XII. nr 41, wydana dnia 28. Lutego 1851), moca którego upłyniony termin, zastrzeżony w konwencyi o żegluge na Dunaju, miedzy Austrya a Rossya z roku 1840\*) zawarty 🕽 przedłużonym został na rok jeden.

Le terme de dix ans pour lequel | en vertu de l'article IX. la convention relative à la navigation du Danube, conclue à St. Petersbourg le 25./13. Juillet 1840 entre l'Autriche et la Russie . etait obligatoire, - venant d'expirer le 22./10. Septembre dernier, et S. M. I. et R. A. ainsi que S. M. Imp. de toutes les Russies ayant résolu de maintenir en vigueur la susdite convention encore pendant l'espace d'un an, - c. a. d. jusqu'au 22./10. Septembre 1851, les soussignés chargés par leurs hautes Cours respectives de constater regulierement cet accord, se sont réunis et ont signe à cette fin aujourd'hui le présent protocole en double expédition, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne ce 13./1. Novembre 1850.

Le Lieutenant - Général, Président du Conseil de Ministres et Ministre de la maison et des relations extérieures de S.M.I. et.R.A.

(L. S.)

L'Envoye extraordin. et Ministre plenipotentiaire de S. M. l'Empereur de toutes les Russies.

F. Schwarzenberg. (L. S.)

Le Br. de Meyendorff.

Ponieważ przeciąg lat dziesięciu, przez który konwencya, dotycząca żeglugi na Dunaju, dnia 25./13. Lipca 1840 w Petersburgu między Austrya i Rossyą zawarta, na mocy artykułu IX. obowiązywała, z dniem 22./10. Września r. z. upłynał, a Najjaśniejszy Pan Jego c. k. apost. Mość, równie jak Najjaśniejszy Cesarz Rossyi, postanowili w swej mocy utrzymać wspomnianą właśnie konwencyę, jeszcze na ciąg jednego roku, t. j. aż do 22./10. Września 1851, przeto zgromadzili się na dniu dzisiejszym niżej podpisani, od swych właściwych wysokich rządów zlecenie otrzymawszy do należytego potwierdzenia tej konwencyi i podpisali nininiejszy protokół, w podwójnym egzemplarzu wygotowany, na którym swe pieczęci wycisneli.

Dan we Wiedniu d. 13./1. Listop. 1850.

Feldmarszałek-Porucznik. Prezydent Rady Ministrów i Minister domu, oraz spraw wewnetrznych Najjaśniejszego Pana Jego c.k. apostolskiej Mości, (L. S.)

Nadzwyczajny poseł i pełnomocny Minister Najjaśniejszego Cesarza Rossyi, (L. S.)

F. Schwarzenberg.

Baron Meyendorif.

<sup>\*)</sup> Obacz ją w Zbio<mark>rze pol</mark>itycznych ustaw i rozporządzeń tom 68., nr 90. str. 293—300 i w części II<sub>e</sub> Zbioru ustaw prowinc. dla Galicyi z r. 1840, nr 176, str. 622-630,

# Uebereinkunft zwischen der kaiserlich = österreichischen und der kaiserlich = russischen Regierung vom 13. November 1850.

(im Reichsgesethblatte, XII. Stud. Nro. 41, gusgegeben am 28. Februar 1851), mittelft welcher der avgelaufene Donauschiff - Rabrid - Bertrag zwischen Defterreich und Rufland vom Jahre 1840 \*) fur die Dauer Gines Jahres verlängert wurde, Aby matric on the korospondency a per event success, which whow

Da ber Beitraum von gehn Sabren, für welchen Rraft bes Artifels IX., die auf bie Donaufdiff - Rabrt bezügliche am 25./13. Juli 1840 gu St. Betersburg amifchen Defterreich und Auffand abgefcoloffene Konvenzion verbindlich mar, am 22./10. September vorigen Sabres erloschen ift, und Seine f. f. apostolische Majestät fowie Seine Majeftat ber Raifer von Rugland befchloffen haben, die erwähnte Konvenzion noch mahrend ber Dauer Eines Jahres, bas ift bis jum 22./10. September 1851 in Kraft ju erhalten, find die Unterzeichneten von ihren respektiven hohen Regierungen mit ber regelmäßigen Konstatirung bieses Uebereinkommens beauftragt, ju biesem Enbe an bem heutigen Tage zusammengetreten, und baben bas gegenwärtige Brotofoll in doppelter Ausfertigung unterzeichnet und bemfelben ihre Siegel beigebrudt. b) z i do Korfe (wysp !enskich), Malin, Aleksandiyi, wkwone .ot 9 kc.

nawia sie porter um od, i az do granioy austryackiel, od pojedynezago bata: do i z Seres, Saloniki, Tulczy, Wern, i Stambule . . . . . po 12

3. Ze przeprewę woźbami poesty ledowe, po cudzych ter ctoryaci, tacricz okretami parowetci na dolaym Dubajo i na moran, tata-

do i z Samsuau, Trapezuntu, Callipoli, Dardanelów, Mitteny Tenedos, Smyrny, Cesme, Rody Carnaki a marutu

do i z Ibraili i Galaczu

od listu pojedynegogo.

Geschehen zu Wien am 13./1. November 1850.

Der Feidmarichall = Lieutenant, Prafitent bes Minifterrathes und Minifter bes Saufes und ber auswartigen Angelegenheiten Seiner f. f. apoftolischen Majeftat:

Der außerorbentliche Gefandte und bevollmachtigte Dinifter Seiner Majeftat bes Raifers von Rugland : La list pojedynezy

ned texy loty and ported at. S. M. d. storounde

ming so on low bog or

Gazety i drieta dvekowe, ped obwigmoden

F. Schwarzenberg. Br. v. Menendorff. LE BERTHER TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

iston user przewyszającej jeden ich as więcznie do dwieb ictów, odaca

<sup>\*)</sup> Siehe benfelben in ber Cammlung ber politifchen Gefege urb Berordnungen, 68, Bb. Rro. 90. G. 293-300 und in ber II. Abtheilung ber galigifchen Provinzial - Gefetfammlung vom Sabie 1840. Rro. 176, Geite

# Rozrządzenie Ministerstwa handlu, przemysłu i budowli publicznych z dnia 14. Stycznia 1851,

(w Dzienniku praw państwa część XII. nr 42, wydana dnia 28. Lutego 1851), względem należytości portoryum od korespondencyj, załatwianych w cudzych państwach przez c. k. ekspedycyc pocztowe.

Aby ulatwić obrót korespondencyi z państwami cudzemi, w których takowy uskuteczniony bywa, przez ustanowione tamże c. k. austryackie ekspedycye pocztowe, tudzież, aby osiągnąć zgodność w taksowaniu z przepisami, co do taks dla tutejszo-krajowej korespondencyi istniejącemi, mają z dniem pierwszego Marca 1851 w zastosowanie wejść postanowienia następujące:

- 1. Co do listów okrętami parowemi Lloyda przesełać się mających ustanawia się portoryum morskie, a to w przeprawie z Tryestu, równie jak do Tryestu:
- a) do i z Bejrutu, Larnaki, Rodi, Cesme, Smyrny, Tenedos, Mitylene, Saloniki, Dardanellów, Gallipoli, Konstantynopolu (Stambułu), Samsunu, Trapezuntu, Warny, Tulczy, Galaczu i Ibraili, w kwocie . . . . po 12 kr.
- b) z i do Korfu (wysp Jońskich), Malty, Aleksandryi, w kwocie . " 9 kr. od listu pojedynczego.
- 2. Za przeprawę wożbami poczty lądowej po cudzych terytory ach, tudzież okrętami parowemi na dolnym Dunaju i na morzu, ustanawia się portoryum od, i aż do granicy austryackiej, od pojedynczego listu:
  - a) do i z Seres, Saloniki, Tulczy, Warny i Stambułu . . . po 12 kr.
- b) do i z Samsunu, Trapezuntu, Gallipoli, Dardanelów, Mityleny Tenedos, Smyrny, Cesme, Rody, Larnaki i Bajrutu . . . " 18 kr.
- d) do i z Bukarestu, Jassy i Sarajewa .... "6 kr.
- 3. Za list pojedyńczy uważa się list jednego łóta nie przeważający; od listów wagi przewyższającej jeden łót, aż włącznie do dwóch łótów, opłaca się podwójne portoryum, nad trzy łóty zaś potrójne, i t. d., stosownie do portoryum, które za list pojedynczy jest ustanowione.
- 4. Od próbek towarowych i wzorów, pobiera się portoryum za każde dwa łóty w ilości taksy, za list pojedynczy ustanowionej.
- 5. Gazety i dzieła drukowe, pod obwiązaniem krzyżowem lub przepaską przesełane, podlegają tak co do przesełki przez okręty parowe, jak też przez pocztowe woźby lądowe po cudzych państwach, opłacie po jednym krajcarze od jednego łóta.

# Grlaß des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 14. Jänner 1851,

(im Reichsgejegblatte, XII. Stud, Nro. 42, ausgegeben am 28. Februar 1851), über die Portogebühren für jene Korrespondenzen, welche in auswärtigen Stuaten von k. k. Post : Crpedizionen besorgt werden.

Um den Korrespondenzverkehr mit jenen auswärtigen Staaten, in welchen berselbe durch dort aufgestellte k. k. öfterreichische Post-Expedizionen vermittelt wird, zu erleichtern, und um die Uebereinstimmung in der Taxirung mit den für die inländische Korrespondenz bestehenden Taxvorschriften zu erzielen, haben vom ersten März 1851 folgende Bestimmungen in Anwendung zu kommen:

1. Fur die mit den Dampfichiffen des Llond zu befordernden Briefe wird bas Seeporto festgesest, und zwar bei der Beforderung von und nach Triest:

histracy, mexicone, a data M. Storgala 1847 do J. 1041-PP., wadle believed

- a) nach und von Bairut, Larnaca, Rodi, Cesme, Smprna, Tenedos, Mitilene. Salonich, Dardanellen, Gallipoli, Konstantinopel, Samsun, Trapezunt, Barna, Tulcza, Galacz und Jbraila mit
- b) von und nach Korfu (jonischen Inseln), Malta, Alexandrien mit . 9 "
  für den einfachen Brief.
- 2. Für die Beförderung mittelst der Landpostkourse ; auf fremden Staatsgebieten und mit den Dampfschiffen auf der untern Donau und zur See wird das Porto und zwar von und bis zur österreichischen Grenze.
- 3. Als ein einfacher Brief ist jener anzusehen, welcher Ein Loth nicht überwiegt; für Briefe im Gewichte über Ein Loth einschließlich zwei Loth ist das Doppelte, über drei Loth das Dreifache u. s. f. des Porto, welches für den einfachen Brief festgesett ist, zu entrichten.
- 4. Für Waarenproben und Mufter ift das Porto für je zwei Loth in bem für den einfachen Brief festgesetzten Taxbetrag einzuheben.
- 5. Zeitungen und Drudwerke, unter Kreuzband ober Schleife versendet, unterlies gen sowohl hinsichtlich der Beförderung mittelst der Dampfschiffe als mit den Lands Postkoursen auf fremden Staatsgebieten, der Bezahlung eines Kreuzers für Ein Loth.

- 6. Oprócz wyż wspomnionych należytości od korespondencyj, o których tu mowa, opłacać się ma za przesłanie takowych w monarchii austryackiej, portoryum wedle taryfy listowej z dnia 26. Marca 1850. (Dziennik praw z r. 1850 część XLIX. nr 149.) z uwzględnieniem oraz odległości miejsc pocztowych podawczych i oddawczych w Austryi od Tryestu i dotyczących granic austryackich.
- 7. Korespondencye między Austryą, a wymienionemi pod 1 i 2. miejscami ekspedycyi pocztowej, nie podlegają przymusowi frankowania, wyjąwszy przesełki pod obwiązaniem krzyżowem i przesełki wzorów; przeciwnie zaś od listów, przeznaczonych do innych miejsc w księstwach Dunajskich, tudzież do Turcyi i Egiptu, muszą podawcy opłacać portoryum.
- 8. Co się tycze postępowania z korespondencyami przeznaczonemi do przestania przez Aleksandryą do i z Indyi wschodniej, Chin etc. etc., zastosowane będą tymczasem postanowienia, zawarte w rozrządzeniu dawnej najwyższej administracy i pocztowej z dnia 11. Stycznia 1847 do l. 1041—PP., wedle których korespondencye, przeznaczone
  - a) do angielskich wschodnio-indyjskich posiadlości i państw, pod opieką Anglii zostających, tudzież do Hongkong w Chinach, aż do Aleksandryi, — frankowane;
  - b) do wszystkich innych miejsc państwa chińskiego w kwocie angielskiego portoryum po 30 kr., a
  - c) do wszystkich poza wschodniemi Indyami leżących miejsc angielskiego portoryum po 40 kr. od pojedynczego listu  $\frac{3}{4}$  łóta ważącego, oprocz taks za przesłanie ich do Aleksandryi, opłacone być muszą.

Bruck. m. p. of de

Beffteneren auf Bearben Staatsgenieren, ber

#### or mee und von Ibraila und Galace .. 66

Rozporządzenie Ministerstwa wojny z dnia 22. Stycznia 1851,

(w Dzienniku praw państwa część XIII. nr 51, wygana dnia 7. Marca 1851), mocą którego obwieszcza się sposób postępowania z zastępcami wojskowymi (substytutami), co do powołania takowych w szeregi, co do ich odsełania na powrót, i czasu służby w tym przypadku, jeżeli następnie we własnem imieniu do wstąpienia powołanemi będą.

Ponieważ od czasu, kiedy patent najwyższy z dnia 5. Grudnia 1848 \*) wydanym został, powołanie do służby wojskowej w krajach koronnych, dawniej konskrybowanych, we Węgrzech, w Siedmiogrodzie, w Kroacyi, w Slawonii, w województwie Serbskiem, w banacie Temeskim, odbywa się wedle głównych zasad losowania, klasyfikacyi i t. p., które w tej mierze przedtem już dla kró

<sup>\*)</sup> W tomie uzupelniającym Dziennika praw państwa pod nrem 6. str. 6.

- 6. Nebst den vorerwähnten Gebühren sind für die in Rede stehenden Korresponstenzen rücksichtlich ihrer Beförderung in der österreichischen Monarchie die Portotaren nach dem Brieftarif vom 26. März 1850 (R. G. B. v. J. 1850, XLIX. Stück. Nr. 149) und mit Rüchsicht auf die Entfernung der Auf- und Abgabsposiorte in Desterreich von Triest und den bezüglichen österreichischen Grenzen zu entrichten.
- 7. Die Korrespondenzen zwischen Desterreich und den unter 1 und 2 genannten Post = Expedizionsorten unterliegen nicht dem Frankaturszwange, mit Ausnahme der Kreuzband= und Mustersendungen; dagegen muffen für die Briefe nach andern Orten der Donaufürstenthümer, der Türkei und Egypten die Portotaxen von den Aufgebern entrichtet werden.
- 8. Bezüglich der Behandlung der über Alexandrien nach und aus Oftindien, China 2c. 2c. zu versendenden Korrespondenzen bleiben vorläufig die im Erlaße der bestandenen obersten Hofpostverwaltung vom 11. Sänner 1847, 3. 1041 PP., enthalstenen Bestimmungen in Anwendung, welchen zu Folge jene
- a) nach den englisch = oftindischen Bestäungen und Schutstaaten, dann nach Songkong in China bis Alexandrien frankirt;

megrawas despectings, jokell milari padnie na nivgo lus stavienia sie v init-

- b) für jene nach allen anderen Orten bes ichinesischen Reiches ar englischem Porto 30 fr., und
- c) für jene nach allen über Ostindien hinausgelegenen Ortschaften an englischem Porto 40 kr., für den einfachen 3/4 Loth wiegenden Brief nebst den Taxen für die Best förderung bis Alexandrien bezahlt werden mussen.

Brud, m. p.

#### 66.

# Erlaß des Kriegsministeriums vom 122. Jänner 1851,

(im Reichsgesetblatte, XIII. Stud, Nro. 51, ausgegeben am 7. Marg 1851),

womit die Behandlung der Nachmänner (Substituten) binsichtlich des Ginruckens, ihrer Anchsendung und Dienstzeit, falls sie nach der Hand im eigenen Namen zum Gintritte berufen werden, bekannt gegeben wird.

Da die Berufung zur Armee seit dem Erscheinen des Allerhöchsten Patentes vom 5. Dezember 1848 \*) nunmehr auch in den altkonstribirten Kronländern, in Ungarn, Siebenbürgen, Kroazien, Slavonien, sowie in der serbischen Woiwodschaft und dem Te-meser Banate, nach jenen Hauptgrundsäßen der Losung, Klassississississississe u. s. w. geschieht, welche in dieser Beziehung vorher schon für die Lombardie, Benedig und Tirol festgestellt

readowneh so strony publicanosei (Lolonnik praw pali-

<sup>\*) 3</sup>m Erganzungsbande bes Reichsgefegblattes unter Dro. 6, Geite 6.

lestwa Lombardzko-Weneckiego i dla Tyrolu ustanowione zostały; przeto rozporządza się, iż przepisy o postępowaniu z zastępcami (substytutami) co do wstąpienia takowych w szeregi, co do ich odesłania na powrót, i co do czasu ich służby, obowiązujące od dawna w wymienionych onych dwóch krajach koronnych, odtąd także i w innych krajach koronnych, powyżej wyszczególnionych, obowiązywać mają.

Ustanawia się zatem dla zastępców do wstąpienia w szeregi, w całym obrębie państwa, termin cztero-miesięczny, w którym zastępcy na miejsce nie obecnych wstąpić winni, bez różnicy, czy nieobecność ich poprzedników jest prawną, czy nie.

Co do odesłania na powrót zastępców, przyjętą i zachowywaną powszechnie powinna być ta zasada, iż to odsełanie, natychmiast nastąpić powinno, jeżeli poprzednicy ich do wojska rzeczywiście zostali przyjęci.

Każdemu zastępcy, czy stawiony jest za swego poprzednika prawnie, lub nieprawnie nieobecnego, jeżeli później padnie na niego los stawienia się w imieniu własnem, wrachowanym zostanie w kapitulacyach ten czas slużby przez ciąg którego jako substytut w służbie zostawał.

Usorich, m. p.

67.

Rozrządzenie Ministerstwa handlu z dnia 3. Lutego 1851, (w Dzienniku praw państwa część XII. nr 43, wydana dnia 28. Lutego 1851), zawierające objaśnienie przepisu o wyrachowaniu należytości za depesze, porą nocną przeselane.

Ażeby zapobiedz mylnemu zrozumieniu, zawartych w §. 20. przepisów względem używania telegrafów rządowych ze strony publiczności (Dziennik praw państwa z roku 1850 część CXXVII. nr 362), zwraca się uwagę wszystkich c. k. urzędów telegrafowych na to, iż pod należytościami od korespondencyj telegraficznych, które za depesze porą nocną przesełane, w podwójnej kwocie liczyć się mają, należy rozumieć tylko taksy od przesełki za pomocą teregrafu, i od kołacyonowania, nie zaś objęte §. 19. należytości od rozmnożenia, — które to ostatnie także za depesze, porą nocną przesełane, tylko w pojedynczej kwocie rachować należy.

drier nachgag tanuffa andrew america an Bruck, m. p.

68.

Rozrządzenie Ministerstwa handlu z dnia 3. Lutego 1851, (w Dzienniku praw państwa część XII. nr 44, wydana dnia 28. Lutego 1851), zaprowadzające uwolnienie od portoryum dla komisyi. ustanowionej do administrowania funduszu inwalidów Bana Jelaczyca w Zagrzebiu.

Komisyi ustanowionej do administrowania funduszu inwalidów Bana Jelaczyca w Zagrzebiu, ogłoszonego za fundusz krajowy, udzielonem zostaje nipicjszem

worden sind; so haben die Vorschriften, welche über die Behandlung ber Nachmänner (Substituten) rücksichtlich des Einrückens, der Rücksendung und ihrer Dienstzeit in den eben genannten Kronländern bereits seit Jahren gelten; nunmehr auch in den übrigen genannten Kronländern in Wirksamkeit zu treten.

Es wird bemnach in Bezug auf das Einrücken der Nachmänner nunmehr allwärts die Frist von vier Monaten festgeset, in welcher die Nachmänner anstatt der Abwesensten an deren Statt einzurücken haben, die Abwesenheit der Vormänner mag legal ober illegal sein.

In Beziehung auf die Rucksendung der Nachmanner hat der Grundsat, allgemein zu gelten, daß diese jederzeit und allsozleich stattzusinden hat, sobald die Vormänner vom

Militär wirklich angenommen werden.

Jebem Nachmanne, er mag für einen legal ober illegal Abwesenden gestellt sen., wird, falls ihn nach der Hand das Loos zur Stellung im eigenen Namen trifft,... jene Dienstzeit in die Kapitulazion eingerechnet, welche er bereits als Substitut gedient hat.

Cforich, m. p.

67.

Erlaß des Handelsministeriums vom 3. Februar 1851, (im Reichsgesethlatte, XII. Stud, Nro. 43, ausgegeben am 28. Februar 1851), mit einer Erläuterung der Vorschrift über die Gebührenberechnung für Nachtdepeschen.

Bur Verhütung einer irrigen Auffassung des §. 20 der Bestimmungen über den Gebrauch der Staatstelegraphen durch das Publikum (Reichsgesesblatt vom Jahre 1850, CXXVII. Stück, Aro. 362) wird den fämmtlichen k. k. Telegraphenämtern in Erinnerung gebracht, daß unter den bei Nachtdepeschen doppelt zu berechnenden Telegraphisrungsgebühren die Taxen für telegraphische Beförderung und Kollazionirung, nicht aber die im §. 19 erwähnten Vervielfältigungsgebühren begriffen, letztere daher auch bei Nachtdepeschen immer nur einfach zu bemessen sind.

Brud, m. p.

68.

Erlaß des Handelsministeriums vom 3. Februar 1851, (im Reichsgesethlatte, XII. Stud, Nro. 44, ausgegeben am 28. Februar 1851), über die Portofreiheit der Kommission zur Verwaltung des Ban Jellacie-Invalisdenfondes in Agram.

Es wird der Kommission zur Berwaltung bes Ban Jelacie Invalidenfondes in Agram, welcher zum Landeskonde erklärt worden ist, die Befreiung von der Bezahlung uwolnienie od opłaty portoryum co do korespondencyi z władzami, i urzędami cesarskiemi, z poleceniem zachowania obowiązujących powszechnie przepisów, względem postępowania z przesełkami urzędowemi; wolnemi od portoryum

Bruck, m. p.

69.

Rozrządzenie Ministerstwa handlu z dnia 3. Lutego 1851,

(w Dzienniku praw państwa cześć XII. nr 45, wydana dnia 28. Lutego 1851).

podające do wiadomości otworzenie k. belgijskich linij telegraficznych, tudzież obliczenie należytości od korespondencyi, za pomoca telegrafów austryacko-belgijskich.

Linie telegraficzne królestwa Belgijskiego z Brukseli, Mechela, Amwerpii, Gent (Gandawy), Brügge, Ostendy, Lüttich aż do Verviers, otwarte zostają dla korespondencyi rządowej i prywatnej, począwszy od 1 Lutego 1851 i w porozumieniu z rządem królestwa Pruskiego, oddane zostają także do użytku stacyi telegraficznych austryackich.

Wedle załączonej niżej taryfy, obejmującej obrachowanie należytości na limie belgijskie przypadających, we frankach i w monecie konwencyjnej, można obliczyć ogólną kwotę należytości od korespondencyi telegraficznej z Belgią, jeżeli do wyszczególnionych w niniejszej taryfie opłat, doda się te. które opłacać należy od przesełki korespondencyj telegraficznych ze stacyj austryackich aż do Verviers, na podstawie taryfy związku telegraficznego niemiecko-austryackiego, ogłoszonej w Dzienniku praw państwa z roku 1850 część CXXVII. str. 1617 i 1623.

Bruck. m. p.

Brad, m. p.

(kiland des handelentinisterinnis vom I. Februar 1851, in Mockeyereitung IN Stief, Ble. 44, anigepten am 28. Februar 1851).

Portocrethete des Anne efflen jur Bermultung des Elnn Fellaries und Portognal

er eine det nemmlich in Argenfrug, der Nan Stlacke Invaldenjenden in grafin welcher auch Lanveschabe selläre werden ift, die Ekspering von der Begalting bes Postporto zuchsichtlich ihres Berkehres mit den landesfürftlichen Behörden und Memtern gegen Beobachtung der bezüglich ber Behandlung der amtlichen vortofreien Senbungen allgemein bestehenben Boridriften bewilliget.

Brud, m. p.

69. Materialaid

Griaf des Sandelsministeriums vom 3. Kebruar 1851,

A Leuviers

(im Reichsgesenblatte, XII. Stud, Mro. 45, ausgegeben am 28. Februar 1851), über die Erbffnung der koniglich : belgischen Telegraphenlinien und die Gebuhren=

Berechnung fur die öfterreichisch = belgische Telegraphen : Korresponden.

Die foniglich belgischen Telegraphenlinien von Bruffel, Mecheln, Antwerpen, Gent. Brugge, Oftenbe, Luttich bis Berviers find vom 1. Februar 1851 angefangen, fowohl für bie Staats. als Privat = Korrespondeng eröffnet, und im Ginverstandniße mit der konig = lich - preußischen Regierung auch fur den Bertehr der ofterreichischen Telegraphen = Stazion benügbar gemacht.

Nach dem unten angeschloffenen Sarife, welcher die Berechnung der fur bie belgifchen Linien entfallenden Gebuhren in Franker und Konvenzions = Munge enthält, läßt fich mit Bufchlag jener Gebühren, die nach dem im Reichsgesegblatte vom Sahre 1850, Stud CXXVII., Seite 1617 und 1623. fundgemachten Tarife bes beutich = bifterreichiichen Telegraphen - Vereines fur Beforderung telegraphischer Korrespondenzen, von ben öfterreichischen Stazionen aus bis Berviers zu entrichten find, der Wesammtbetrag ber für den Telegraphenverfehr mit Belgien entfallenden Gebühren berechnen.

1. Wyersona w teryfic oplaty, resembled say ready tylker is or programmy grape-

4. Za kazdy odpie čeprega pojosy arzej tprzy dorge ceniu kilku adre sacim) npla-

5. Za acceptemo do sak agresala w miejsch, gagin og majduje stacya

Bruck, m. p.

place od depesay w daień przesłanej.

cyl'e vormers, dolight sty opiate du Verviere, taryle niemiori, o-malryachorgo

38\* " - 12 14 15 15 15

Taryfa opłat korespondencyj telegrafami k. belgijskiemi zacząwszy od Verviers.

| Z Verviers                                                                                                                      |                              |                     |                          |                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |                                              |                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| D 0                                                                                                                             | Oddalenie w kilo-<br>metrach | za                  | de<br>jed                | pes<br>ync<br>m.                               | zę<br>zą | o de discrete de la companya de la c | Oddalenie w kilo-<br>metrach        | Za          | de                                           | ytość<br>peszę<br>ynczą<br>in. k.<br>zł. kr |  |  |
| Luttich (Liege) Ans Waremme Landenu Tirlemont Löwen (Louvain) Mecheln (Malines) Brukseli(Bruxelles) Antwerpii (Anvers) Termonde | 139                          | 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 | 59<br>50<br>50<br>50<br> | 1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |          | Gandawy (Gent) Aeltre Bryge (Bruges) Ostendy Hal Braine Jurbise Mons Quiévrain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 198 220 242 157 173 192 204 224 | 7 7 5 5 7 7 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3                       |  |  |

- 1. Wyrażone w taryfie opłaty, rozumieć się mają tylko o depeszach pojedynczych złożonych z 1 do 20 słów; depesze podwójne, złożone z 21 do 50 słów, i potrójne z 51 do 100 słów złożone, opłacane będą stosunkowo, podwójnie lub potrójnie.
- 2. Depesze nocne opłacać będą podwójną ilość tej należytości, która się płaci od depeszy w dzień przesłanej.
- 3. Za kolacyonowanie depeszy, należy się o połowę więcej, jak za jej przesełkę.
- 4. Za każdy odpis depeszy pojedynczej (przy doręczeniu kilku adresatom) opłacać należy 88 centymów, co się równa 20 kr. m. k.
- 5. Za doręczenie do rąk adresata w miejscu, gdzie się znajduje stacya telegraficzna, nie się nie płaci.
- 6. Jeżeli do opłat, w powyższej taryfie wyrażonych, co do korespondencyi z Verviers, doliczy się opłata do Verviers, taryfą niemiecko-austryackiego związku ustanowiona, wypadnie całkowita należytość za depesze z Austryi do Belgii przesłane.

Tarif der königlich=belgischen Telegraphengebühren von Verviers aus.

| Bon Berviere                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| M a dy                                                                                                                         | Entfernung in<br>Kilometers                           | Betrag für<br>eine einfache<br>Depesche<br>ugung<br>w. R. M.<br>ugung<br>k. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N a Ch      | Entfernung in<br>Kilometers                                 | Betrag für<br>eine einfache<br>Depesche<br>ungung<br>R. M.<br>fl.  fr.                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Lüttich (Liege) Ans Waremme Landen Tirlemont Löven (Louvain). Mecheln (Malines) Brüffel (Bruxelles) Antwerpen(Anvers) Termonde | 25<br>31<br>50<br>64<br>77<br>95<br>119<br>139<br>143 | $ \begin{vmatrix} 2 & 50 & 1 & - \\ 2 & 50 & 1 & - \\ 2 & 50 & 1 & - \\ 2 & 50 & 1 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & - & 2 & - \\ 5 & -$ | Gent (Gant) | 175<br>198<br>220<br>242<br>157<br>173<br>192<br>204<br>224 | 5 — 2 —<br>7 50 3 —<br>7 50 3 —<br>5 — 2 —<br>5 — 2 —<br>7 50 3 —<br>7 50 3 —<br>7 50 3 —<br>7 50 3 — |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Die im Tarif eingetragenen Beförderungsgebühren beziehen sich auf einfache Despeschen von 1 bis 20 Worte, doppelte Depeschen, welche 21 bis 50 Worte enthalten, und dreifache von 51 bis 100 Worten, werden nach Berhältniß doppelt oder dreifach bezahlt.
  - 2. Nachtdepeschen find mit der doppelten Gebühr für die Beförderung bei Tage belegt.
- 3. Für das Kolazioniren einer Depesche wird die Beförderungsgebühr um bie Sälfte erhöht.
- 4. Für jede Ropiatur einer einfachen Depesche (bei Zustellung an mehrere Abressaten) entrichtet man 88 Centimes, gleich 20 tr. Konvenzions-Münze.
- 5. Die Zustellung an den Abressaten im Telegraphen = Stazionsorte geschieht unentgeltlich.
- 6. Wenn man den obigen Tariffagen von Berviers aus die für den veutsch = öfterreichischen Berein bekannt gegebenen Tariffage bis Verviers hinzurechnet, so ergibt sich
  ber gesammte Tarifbetrag für die aus Desterreich nach Belgien beförderten Depeschen.

7. Tymczasem otwarte są dla korespondencyi prywatnej tylko Bruksela, Mecheln, Antwerpia, Gandawa Bryge, Ostende Lüttich Verviers

#### . 70.

# Rozporządzenie Ministra wyznań i oświecenia z dnia 9. Lutego 1851,

(w Dzienniku praw państwa część XII. nr 46,' wydana dnia 28. Lutego 1851), odowiązujące w Austryi niższej i wyższej, w Solnogrodzie, w Tyrolu. Styryi, Karyntyi, w Krainie, w Tryeście, na Pobrzeżu, w Dalmacyi, w Czechach, w Morawii, w Szląsku, w Galicyi, i na Bukowinie, którem się nakazuje przesetanie tabeli, wykazujących stan osób nauczycielskich przy gimnazyach.

Mocą rozrządzenia z dnia 24. Listopada 1849 (Dziennik praw pańs. z r. 1849 część VIII. l. 37) zaprowadzone zostały niektóre rozdziały zarysu organizacyj gimnazyj i szkół realnych austryackich wydanego, na mocy dekretu z dnia 15. Września 1849 l. 6467, między któremi znajduje się także §. 109. wraz z należącą do niego instrukcyą nr XV. str. 200—209. W dodatku do powyżej wspomnionego rozrządzenia poleca się niniejszem, iż wymagane na str. 203. nr 5. tegoz zarysu organizacyj podawania stanu osób nauczycielskich, każdego gimnazyum z osobna, także i na przyszłość w przepisanej dotąd formie tabeli wykazujących stan osób nauczycielskich, sporządzać i w podwójnych egzemplarzach do relacyj rocznej załączać należy. Z tych egzemplarzy jeden pozostanie u władzy szkolnej w kraju, drugi w Ministerstwie.

Thun, m. p.

### 71.

Rozrządzenie Ministerstwa handlu z dnia 11. Lutego 1851,

(w Dzienniku praw państwa cześć XII. nr 47, wydana dnia 28. Lutego 1851).

### stanowiące co do tego, jak się obchodzić należy z korespondencyą telegraficzną z królestwa Belgijskiego.

Na zasadzie powyższego rozrządzenia c. k. Ministerstwa handlu, przemysłu i budowli publicznych z dnia 3. Lutego 1851\*) wydaje się dla c. k. urzędów telegraficznych co do korespondencyi telegraficznej z królestwa Belgijskiego, następujące przepisy:

Według regulaminu rządu k. belgijskiego, urządzającego korespondencyę telegraficzną, przyjmowane będą na tamtejszych liniach depesze tak we francuzkim, jakoteż w niemieckim języku.

Ministerstwo handlu królestwa Pruskiego oświadczyło się ze względu na to urządzenie, iż równie w obrębie państwa pruskiego depesze francuzkie przyjmowane i przesełane będą, a nie chcąc przeszkadzać wzmagającemu się 2 tej

<sup>°)</sup> Obacz to rozporządzenie wyżej pod nr 69.

7. Nur Bruffel, Mecheln, Antwerpen, Gent, Brugge, Oftende, Luttich, Berviers find vorläufig für Privatkorrespondenzen eröffnet.

#### 70.

# Verordnung des Ministers des Knitus und Unterrichts vom 9. Februar 1851,

(im Reichsgesetholatte, XII. Stud, Nrv. 46, ausgegeben am 28. Februar 1851), giltig für Niederöfterreich, Oberöfterreich, Salzburg, Tirol, Steiermark, Karnthen, Krain, Trieft und Kuftenland, Dalmazien, Böhmen, Mahren, Schlessen, Galizien und Bukowina,

wodurch die Ginsendung von Personalstandes = Tabellen der Gymnasien angeoronet wird.

Durch Erlaß vom 24. November 1849 (Reichsgesesblatt vom Jahre 1849, Stück VIII., Zahl 37) sind einige Abschnitte des mit Dekret vom 15. September, 1849, Z. 6467, hinausgegebenen Entwurfes der Organisazion der österreichischen Gymnasien und Realschulen in Wirksamkeit geseht worden, worunter sich auch §. 109 jammt der dazu gehörigen Instrukzion Nr. XV., Seite 200—209 besinden. Im Nachhange zu diesem Erlaße wird angeordnet, daß die Seite 203, Nr. 5 dieses Organisazions - Entwurfes gesorderte Angabe des Lehrerpersonales eines jeden Gymnasiums auch künftig in der Form der bisher vorgeschrieben gewesenen Personaistandes - Tabellen abzusassen und in Duplo dem Jahresberichte beizuschließen sei, wovon ein Eremplar bei der Landbes - Schulbehörde, das andere beim Ministerium zu verbleiben hat.

Thun, m. p.

#### 71.

Grlaß des Handelsministeriums vom 11. Februar 1851, (im Reichsgesethlatte, XII. Stud, Nro. 47, ausgegeben am 28. Februar 1851), über die Behandlung der telegraphischen Korrespondenz aus dem Königreiche Belgien.

In Gemäßheit des vorstehenden Erlaßes des Ministeriums des Handels, der Geswerbe und öffentlichen Bauten vom 3. Februar 1851 \*) wird den f. k. Telegraphens Aemtern in Betreff der telegraphischen Korrespondenz aus dem Königreiche Belgien Nachstehendes zur Wissenschaft und Nachachtung eröffnet:

Nach dem Reglement der königlich = belgischen Regierung über die Behandlung der Telegraphen = Korrespondenz werden auf den dortigen Linien Depeschen sowohl in französischer als deutscher Sprache angenommen und befördert.

Das königlich - preußische Ministerium des Handels hat mit Rüchicht auf diese Ginrichtung sich erklärt, auch auf preußischem Staatsgebiete französische Depeschen anzunehmen und zu befördern, und um der hierdurch sich ergebenden Steigerung des Verkehres

<sup>&</sup>quot;) Siehe benfelben oben unter Rro. 69.

przyczyny obrotowi, postanowił także rząd c. k. depesze francuzkie, przychodzące do stacyj granicznych na północy do Oderberg i Bodenbach, w tym samym języku na liniach austryackich przeselać i doręczać.

Wszelako ten rodzaj przesełki ograniczony zostaje na obrót internacyonalny, na stacyach zaś austryackich nie wolno przyjmować depesz w języku francuzkim, czyli to do przesłania w obrębie państwa, czyli też za granicę.

Trudność, jaka zachodzi w postępowaniu z korespondencyą trancuzką, wymaga niezbędnie, ażeby telegrafiści dołożyli jak największej staranności przy ekspedycyi takich depesz.

Kontrola tego rodzaju depesz za pomocą telegrafowania, napowrót może mieć miejsce, tylko na żądanie przesełającego.

Natomiast, nakazuje się, dla uniknienia pomyłek, iż w depeszach francuzkich, które ze strony stacyj granicznych, jako takie naznaczone być winny, nie licząc atoliż tego naznaczenia osobno, przy obrachowaniu należytości, każde słowo od następującego punktem — pojedynczym krótkim znakiem — oddzielać, oprócz tego zaś, zwykle używaną interpunkcyą zatrzymać należy.

Zamiast używanej bardzo często w pisowni francuzkiej litery j (jot), dla której w aparacie Morsego nie ma znaku, będzie można po zaprowadzeniu nowego abecadła używać przeznaczonego na to znaku ..., po ów czas zaś, aby uniknąć pomieszania B Morsego, używać znaku — —.

Nakazuje się powtórnie c. k. urzędom telegraficznym, ażeby przy korespondencyi francuzkiej, z jak największą postępowali dokładnością.

Bruck, m. p.

# 1 talt wanted 25 mg noncontain 72.

# Rozrządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 17. Lutego 1851,

(w Dzienniku praw państwa, część XII. nr 48, wydana dnia 28. Lutego 1851) działające wtych krajach koronnych, wktórych obowiązuje księga ustaw karnych z dnia 3. Września 1803,

mocą którego rozporządza się, w porozumieniu z Ministerstwem spraw wewnętrznych, iż pod przysięgą służbową żandarmeryi, rozumieć należy przysięgę wojskową, przez żandarmów przy ich asenterowaniu złożoną.

Ministerstwo sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministerstwem spraw wewnętrznych, udziela niniejsze objaśnienie co do tego, iż pod przysięgą służbową zandarmów, o której wzmiankę czyni §. 44. ustawy prowizoryczno-organicznej dla zandarmeryi, z dnia 18. Stycznia 1850 1. nr 19. Dziennik praw państwa: tudzież §. 444. ustawy o postępowaniu karnem z dnia 17. Stycznia 1850, nakoniec rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 26. Września 1850

nicht entgegen zu treien, hat auch die f. f. Regierung beschlossen, die auf den nördlichen Einbruchstazionen Oderberg und Bodenbach anlangenden französischen Depeschen auf den österreichischen Linien in dieser Sprache zu befördern und abzugeben.

Diese Art der Beforderung beschränkt sich jedoch nur auf den internazionalen Verkehr, und auf den österreichischen Stazionen sind keine in französischer Sprache verfaßten Depeschen zur Beforderung nach dem In- oder Auslande anzunehmen.

Die Schwierigkeit der Behandlung der vorkommenden französischen Korrespondenz.
gebietet es dringend, daß die möglichste Aufmerksamkeit auf die Expedizion dieser Depeschen von Seite der Telegraphisten verwendet werde

Eine Kontrole durch Rudtelegraphiren hat bei dieser Art von Depeschen nur auf Berlangen bes Aufgebers stattzufinden.

Dagegen wird zur Vermeidung von Frrungen angeordnet, daß bei französischen Depeschen, welche immer von der Einbruchsstazion als solche zu bezeichnen sind, ohne daß diese Bezeichnung bei der Gebührenberechnung in Anschlag kömmt — jedes Wort von dem nachfolgenden durch einen Punkt — ein einzelnes kurzes Zeichen — getrennt, hiebei aber die sonst übliche Interpunkzion unverändert beibehalten werde

Statt des im Französischen sehr häufig vorkommenden j (Jot), wofür im Morse's schen Apparat kein Zeichen vorhanden ist, kann nach Einführung des neuen Alphabets das in demselben für sich bestimmte Zeichen —..., bis dahin aber, um Berwechslung mit dem Morse'schen B zu vermeiden, das Zeichen —— in Anwendung kommen.

Die möglichste Genauigkeit in der Behandlung der französischen Korrespondenz wird ben f. t. Telegraphenämtern wiederholt zur strengsten Pflicht gemacht.

skie asygnacye dw. Bruck, m. p. sygnacye kanycentralogi.

#### 72.

Bornies, m. D.

Berordnung des Justizministeriums vom 17. Februar 1851.

(im Reichsgesethlatte, XII. Stud, Nro. 48, ausgegeben am 28. Februar 1851),
wirksam für jene Kronlander, in benen das Strasgeschuch vom 3. September 1803 in Rechtskraft sieht,

wodurch im Ginvernehmen mit dem Ministerium des Innern erklärt wird, daß Diensteid der Gensd'armeric der von den Gensd'armen bei ihrer Affentirung abgelegte Fahneneid zu gelten habe.

o awolnicala tenest extendent unders Maryl Terest i ich naleina

Das Justizministerium sindet in Folge Einvernehmens mit dem Ministerium des Innern zu erklären, daß als Diensteid der Gensd'armen, dessen im §. 44 des proviso=risch- organischen Gensd'armerie=Gesehes vom 18. Jänner 1850, Nr. 19 N. G. B., im §. 444 der Strafprozeß=Ordnung vom 17. Jänner 1850 und in der Verordnung des Justizministeriums vom 26. September 1850, 3, 367 N. G. B., Erwähnung geschieht, der Fahneneid zu gelten habe, den die Gensb'armen bei ihrer Affentirung ab-

I. 367. Dziennik praw państwa — iż pod ową przysięgą rozumieć należy przysięgę pod chorągwią, złożoną przez żandarmów przy ich asenterowaniu; - we wszelkich przeto przypadkach, w których żandarm jako świadek, z przywołaniem mu na pamięć przysięgi służbowej, wysluchanym być ma, dostatecznem jest, przypomnieć mu przysięgę pod chorągwią złożoną.

nemdengan sambuly odo sie med den poglarauss. m. ip. C ket

187 sortonementen kantigifficen Marceffichenis

## Rozrządzenie c. k. Ministerstwa finansów z dnia 19. Lutego 1851

(w Dzienniku praw państwa, część XII. nr 49, wydana dnia 28. Lutego 1851), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych z wyjątkiem królestwa Lombardzko-Weneckiego, dotyczące wydania biletów (bonów) skarbowych po 50 zm. reń.

Odnośnie do rozrządzenia z dnia 19. Grudnia 1850 dotyczącego wydania biletów skarbowych z dnia 1. Stycznia 1851 postanawia się względem kategoryi 50 reńskowej, co następuje:

- 1. Bilety skarbowe (bony) po pięćdziesiąt złt. r., począwszy od dnia 1. Marca 1851 będą w kasach do wypłat używane, i w takowych zamiast wypłaty przyjmowane.
- 2. Czas, z którym te bilety skarbowe drogą wymiany wydawane będą, później się obwieści.
- 3. Za złożeniem biletów skarbowych 50reńskowych, wydawane będą na żądanie stron, w kasie do wymiany ustanowionej we Wiedniu i w głównych kasach krajowych w krajach koronnych, bilety skarbowe wyższych kategoryj, węgierskie asygnaty krajowe, lub 3%-we asygnacye kasycentralnej.

Krauss, m. p.

74.

Rozporządzenie Ministerstwa finansów z dnia 23. Lutego 1851,

(w Dzienniku praw państwa część XII. ur 50, wydana dnia 28. Lutego 1851).

o uwolnieniu pensyj członków orderu Maryi Teresy i ich należących (właściwie wdów) od podatka dochodowego.

Najjaśniejszy Pan Jego Cesarska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 10. Listopada 1850 uchwalić, iż pensye członków orderu Maryi Teresy i ich należących, od podatku dochodowego wolne zostaną.

Krauss, m. p.

Burnan

legen, daß daher in jenen Fällen, wo die Abhörung eines Gensb'armen als Zeugen unter bloßer Erinnerung an seinen Diensteid stattfindet, auch die Erinnerung an diesen Eib genügt.

Krauß, m. p.

73.

Erlaß des Finanzministeriums vom 19. Februar 1851,

(im Reichsgesethlatte, XII. Stud, Nro. 49, ausgegeben am 28. Februar 1851), wirksam für alle Kronlander mit Ausnahme des sombardische venezianischen Königreiches, betreffend die Sinausgabe der Neichs-Schatscheine zu funfzig Gulden.

Mit Bezug auf den Erlaß vom 19. Dezember 1850 (Neichsgesethlatt vom Jahre 1850, CLX. Stud, Nr. 469) wegen hinausgabe der Reichs = Schatscheine vom 1. Jänner 1851 wird rücksichtlich der Kategorie zu fünfzig Gulden Volgendes festgesett:

- 1. Die Reichs = Schatsscheine zu fünfzig Gulden werben vom 1. März 1851 angefangen, von den Kassen zu den Zahlungen verwendet und von benselben an Zahlungsstatt angenommen werben.
- 2. Der Zeitpunft, mit welchem biese Reichs = Schatscheine im Wege ber Bermechs= lung hinausgegeben werben, wird später befannt gemacht werben.
- 3. Gegen Erlag von Reichs = Schatsscheinen zu fünfzig Gulben werben, auf Verslangen ber Parteien, von ber Verwechslungskasse in Wien und den Landes = Hauptkassen in den Kronländern, Reichs = Schatscheine höherer Kategorien, ungarische Landesanweissungen ober Iperzentige Zentralkasse Unweisungen erfolgt werben.

Krauß, m. p.

#### 74.

Verordnung des Finanzministeriums vom 23. Februar 1851,

(im Reichsgesethlatte, XII. Stud, Nro. 50, ausgegeben am 28. Februar 1851), in Betreff der Befreiung der Penstonen der Mitglieder des Maria = Theresien= Ordens und ihrer Angehörigen von der Ginkommen = Steuer.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. November 1850 zu genehmigen geruht, daß die Pensionen der Mitglieder des Maria-Theresien-Ordens und ihrer Angehörigen von der Einkommen-Steuer befreit bleiben.

Krauß, m. p.

legen, daß daher in jenen Fallen, wo die Alborung eines Ernedarmen il Zeugen unter bloßer Erinnerung an feinen Diensteib frattänket, auch die Eriänerung an dielen Eid genügt.

Krauf, m. p.

#### 73.

# Erlaß des Finanzministeriums vom 19. Februar 1851,

(im Melligsselblitt, XII. Stud, Inc., 49, ausgegeben am 28 Februar 1855)
wirksam für alle Kronländer mit Ansnahme des lombardisch veneziauschen Königreiches.
betrespend die Hungusgabe der Inches Echanscheine zu fünzig Gulden.

Mit Bezug auf den Erlaß vom 19. Dezember 1850 (Reich geseßlatt vom Zahre 1850, (LX. Stud, vir. 469) wegen Glunus jade det Reichs Stricks Stricks School und 1. Zänner 1851 wird rücklich der Kategorie zu fünfzig Gulden Folgenbes festgesetzt

- 1 Die Reichs Schahsche zu funizin Dr ven werden vom 1. Marz 1851 ansgefangen, von den Kapen zu den Zahlungen verwerdet und von denselben an Zahlungs-fatt angenommen werden.
- 2. Der Zeitpunkt, mit welchem diese Reichs Schahsche im Wege ber Bermechslung hinausgegeben werden, wird spater bekannt gemacht werden.
- 3. Gegen Erlag von Muche Smanfarten zu fünfzig Gulden werden, auf Berlangen der Varteien, von der Werwechklungefusse in Wien und den Linde "Hauptäassen in den Kronländern, Reichs –Schahscheine hührrer Kategorien, ungarische Landesanweifungen oder Iperzentige Fentralkasse Unwessungen erfolgt werben.

Krauß, m p.

#### .65

# Becerbung des Flaggmingeriums vom 23. Jebruar 1851,

(im Reichegesithblatte, XII. Stück, Are. 50, ausgegeben am 25. Februar 1851), in Betreff ber Befreiung der Peussonen der Aftiglied or des Plaria = Theresien= Ordens und ihrer Angehörigen von der Ginkommen-Steuer.

Seine Majestät baben unt Allerdovier Cetfcließung vom 10. Rovember 1850 zu genchnigen geruht, daß die-Pensionen der Mitglieder des Maria Theresien-Orbens und ihrer Angehörigen von der Einkommen-Sreuer vereit bleiben.

Kraup, m. p.